## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 91. Freitag, den 15. April 1836.

Ungekommene Fremden vom 13. April.

Hen, Frau Prusiemicz aus Lista, Hr. Pachter Urbanowicz aus Gosinn, I. in Mo. 168 Wasserstr.; Hr. Pachter Karonski aus Zegnowo, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Pachter Müller aus Grabowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Sprenger aus Lüben, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kausm. Wolly aus Berlin, die Herren Kaust. Goldstein und Freudenheim aus Piune, Hr. Kausm. Hirscheld aus Neustadt, Hr. Kausm. Cohn und Rabbiner Joel aus Schwerin a/W., I. in No. 20 St. Abalbert; Mad. Janson aus Berlin, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Remsbowski aus Miniszewo, Hr. Gutsb. Bielinski aus Jarosławice, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Taczanowski aus Taczanowo, I. in No. 1 St. Marstin; Hr. Gutsb. v. Bieganski aus Cykowko, Hr. Gutsb. v. Georzewski aus Seziory, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Modlibowski aus Wjewo, I. in No. 391 Gersberstr.; Hr. Butser Dubsiewicz aus Rogasen, I. in No. 33 Wallischei.

1) Deffentliches Aufgebot. Zur Anmeldung der Erbes-Ansprüche an den Nachlaß des am 3ten October 1826. zu Pudewig verstorbenen Pächters Thomas v. Mokierski, ist ein Termin auf den 5. September 1836. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Espagne angesetzt, zu welchem alle unz bekannte Erbinteressenten unter der Vers

Zwołanie publiczne. Celem zgło. szenia się z pretensyami spadkowemi do pozostałości po śp. Tomaszu Mokierskim, dzierzawcy w Pobiedziskach na dniu 3. Października 1826 r. zmarłym, wyznaczony iest termin na dzień 5. Września 1836. przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Referendaryuszem Es-

warnung vorgelaben werben, baß beim Michterscheinen und nach erfolgter Prästlusson die Nachlaßmasse als ein herrensloses Gut dem Fiscus anheim fällt und die dann erst sich meldenden Erben alle Handlungen und Dispositionen desselben anzuerkennen und zu übernehmen schulzdig; von dem Fissus weder Nechnungsslegung noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sehn wird, zu begnügen gehalten sind.

Pofen, am 23. October 1835.

Konigl. Oberlandes = Gericht. Erfte Abtheilung. pagne, na który się wszyscy niewiadomi interessenci spadkowi z tém ostrzeżeniem zapozywaią, iż w razie niestawienia się i po nastąpioney ich prekluzyi, massa pozostałości, iako rzecz bez pana będąca, na skarb publiczny spadnie, sukcessorowie późniey dopiero zgłaszaiący się winni będą wszystkie czynności i rozporządzednia iego przyznać i na siebie przyjąć i nie będą mieli prawa ani składania rachunków ani też wynagro. dzenia wybranych użytków od niego się domagać, lecz iedynie tylko tém się kontentować będą obowiązani, co ieszcze z pozostałości znaydować się będzie.

Poznań, dn. 23. Paździer. 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

2) Aufgebot. Me diejenigen, wel, che an die, von dem ehemaligen Admi=
nistrator der Frohnseste zu Fraustadt,
Richter, mit 400 Athle. bestellte Dienst=
Kaution, aus der Amts = Verwaltung
desselben Ansprüche zu haben vermeinen,
werden hiermit ausgefordert, solche in
dem auf den 30. Mai d. J. Vormit=
tags 11 Uhr vor dem Deputirten Ober=
Landes = Gerichts = Reserendarius Witteler
angesetzten Termine geltend zu machen,
widrigenfalls sie mit ihren etwanigen
Ansorderungen werden präsludirt werden.

Posen, den 13. Januar 1836. Königs. Ober-Landes Gericht, I. Abtheilung. Zwołanie. Wszyscy, mniemziący mieć pretensye z czasu urzędowania byłego zawiadowcy fronfestu
Wschowskiego, Richter, do kaucyi
urzędowey, przez tego w ilości 400
Tal. stawianey, wzywaią się ninieyszem, ażeby się na dzień 30. Maja
1836. o godzinie 11téy zrana przed
Deputowanym Referend. Głównego
Sądu Ziemiańskiego Witteler wyznaczonym, z swemi pretensyami popisywali, albowiem wrazie przeciwnym
z takowemi prekludowanemi zostaną.

Poznań, dnia 13. Styczynia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy,

3) Poitralporladung, Auf ben Zapozew edyktalny. Na wniosek - bes 5ten Armee = Corps merden alle un= pusu, wzywamy ninieyszem wszystbekannten Kaffen = Glaubiger bes Garni; kich niewiadomych kredytorów kassy nifon = Berwaltung bes Magifirats ba= rządu załogi przez Magistrat sprawo. rius Espagne anfiehenden Termine angus przed Referendaryuszem Espagne haben.

Dofen, ben 24. Mar; 1836. Ronigl. Preug. Ober = Lanbes = Krof. Pruski Glowny Sad Gericht; I. Wotheilung. Ziemianski; I. Wyd.

4) Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie. Podaie sie ni--hiermit zur offentlichen Kenntniß ge= nieyszem do publiczney wiadomości, -bracht, daß ber zum Berkaufe bes Guts Trzcianfa, Bufer Rreises, am 18ten April c. anfiebenbe Bietunge = Termin aufgehofen worden ift.

Pofen, ben 13. April 1836.

Ronigl. Preuf. Dber-Lanbes-Gericht: I. Abtheilung.

5) Boiktalcitation. Für den Schutz juben Abraham Marcus Liffa sind im Sy= hypotecznéy nieruchomości tu na St.

Untrag ber hiefigen Ronigl. Intendantur tuteyszey Krol, Intendantury 5. korfon Lagarethe ju Brefchen und ber Gar- lazaretu zalogowego w Wrześni i zafelbit, hierburch offentlich aufgeforbert, wanego tamże, aby swe z roku etaibre etwanigen aus bem Etate : Sabre towego 1835 pochodzące iakieżkol-1835 fich berichreibenden Unspruche, wiek pretensye do tychże, naypospatestens in bem am 16. Juli b. 3. Znieg w terminie na dzien 16go Bormittage 10 Uhr vor bem Referendas Lipca r. b. zrana o godzinie rotév melben und nachzuweisen, wibrigenfalls wyznaczonym, podali i takowe udofie threr Unforderungen und Unfpruche wodnili, gdyż w razie przeciwnym an bie genannten Militair = Raffen = Ber = wierzyciele ze swemi pretensyami do waltungen für verlustig erklart und blos wzwyż wspomnionych ekonomii an die Perfon begjenigen verwiesen wers woyskowych oddaleni i tylko do osoben follen, mit welchem fie kontrabirt by tey zktora kontrakt zawarli, wskazanemi być maia.

Poznań, dnia 24. Marca 1836.

že termin licytacyjny w celu sprzedaży dóbr Trzcianka w powiecie Bukówskim położonych, w dniu 18go Kwietnia r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Poznań, dnia 13. Kwietnia 1836. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; I. Wyd.

Zapozew edyktalny. W ksiedze potheten = Buche bes Grundflucks No. 2. Marcinie pod 2. polożonéy, czela-

St. Martin bierfelbft, bem Maurerge= fellen Johann Brotich und beffen Chefrau Marianna geborne Poppen gehorig, auf Grund einer bon ben zc. Broffchfchen Cheleuten bem ze. Abraham Marcue Liffa unterm 29. April 1805. gerichtlich auß= gestellten Obligation Rubr. III. Do. 2. 2500 Rthlr. unter Berpfanbung bes ge= bachten Grundftucks und Ginraumung bes Diegbrauches beffelben fatt ber Bin= fen, ad Decretum bom 1. Mai 1805. eingetragen worden. Die gebachte Db= ligation vom 29. April 1805 über 2500 Rthlr., fo wie die fpaterhin Geitens bes Abraham Marcus Liffa erfolgte Ceffion biefes Sopotheken = Juftrumente an ben Simon Berichel Gache find verloren ge= gangen, und es werben baber alle bie= jenigen, welche an diefen Inftrumenten als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefeinhaber Unipruche gu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 6. Juni c. Bormittags um it Uhr bor bem herrn Referendarius Rruger in unferm Inftruktione = 3immer anberaumten Termine zu erfcheinen und ibre etwanigen Unfpruche an bie qu. bne pothekarische Dbligation und Ceffion geltend ju machen, wibrigenfalle fie bamit praflubirt, ihnen ein ewiges Stillfchweis gen auferlegt werben, und bie Umorti= fation ber genannten Dofumente erfolgen wirb.

Pofen, ben 26. November 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stabt= Gericht.

dnikowi mularskiemu Janowi Broksz i iego małżonce Maryannie z Pop. pów należącey, stoią dla starozakonnego Abrahama Markusa Lissa, na fundamencie wystawioney przez tychże małżonków Broksz pod dniem 29. Kwietnia 1805. sądownéy obligacyi w Rubr. III. No. 2. w zastawie i z zezwoleniem użytków w mieysce przypadaiących prowizyów w spomnionéy nieruchomości przez Dekret z dnia 19. Maja 1805 r. 2500 Tal. zaintabulowane. Wspomniona obligacya z dnia 29. Kwietnia 1805 r. na 2500 Tal. iakoli też późniey przez Abrahama Markusa Lissa na rzecz Simona Hirschel Sachs z fundamentu teyże wystawiona cessya zaginęły, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzyby do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyposiedziciele zastawni onaryusze, lub innym sposobem iakiekolwiek pretensye mieć sądzili, ażeby na terminie dnia 6. Czerwca r. b. o godzinie I Itéy zrana przed Deputowanym Referendaryuszem W. Kruger w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie tak co do rzeconéy obligacyi iako i cessyi podali i udowodnili, gdyż inaczey na wieczne w tym względzie milczenie skazani zostaną i amortyzacya powyż wspomnionych dokumentów nastąpi.

Poznań, dn. 26. Listopada 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Nieyski, 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pofen.

Das zu Schwersenz am alten Markte sub No. 209. belegene, ben Müllergessell Franz und Katharina geb. Ruczynska Elsnerschen Seleute gehörige Grundstück, abgeschäft auf 499 Athlr. 12 Sgr. 1 Pf. zufolge der, nebst Uttest über den Realzustand und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare soll am 22ten Juli 1836 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafürt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeldung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

7) Boikral = Citation. Es werben alle biejenigen, welche an die mit 500 Rthlr. in Die Ronigl. General = Staats= Raffe baar eingezahlte Umte : Raution bes bei ber Ronigl. Gerichte-Commission gu Liffa angestellten Gefretaire Johann Rriedrich Behl, irgend einen aus ber Umteberwaltung herrührenden Unfpruch au haben vermeinen, hierburch vorgela= ben, in bem auf ben Sten Juli 1836 Bormittage 9 Uhr in unferm In= ftruttionszimmer anftehenben Termine gu erfcheinen, und ihre Unspruche glaubhaft nachzuweisen. Die Richterscheinenden haben zu gewärtigen, baß fie ihrer Un= fpruche an die Raution verluftig geben, Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość w Swarzędzu na starym rynku pod No. 209 sytuowana, młynarczykom Karólowi i Katarzynie z Kuczyńskich Elsnerom małżonkom należąca, oszacowana na 499 Tal. 12 sgr. 1 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney z atestem hypotecznym wykazuiący wraz stan wierzycieli realnych, i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22go Lipca 1836. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzyby do urzędowéy kaucyi Jana Fryderyka Behl Sekretarza przy Królewskiey Kommissyi Sądowey w Lesznie w summie 500 Tal. gotowizną w Królewskiey kassie główney rządo. wéy złożoney, iakowe pretensye z powodu iego urzędowania rościć sobie zamyślali, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 8 go Lipca r. b. przed południem o godzinie gtey w mieyscu posiedzeń naszych wyznacznym stawili, i pretensye swe wierzytelnie udowodnili. Niestawający zaś utracają prawo poszukiwania swych pretensyi na und ihnen nur das übrige Bermogen bes 2c. Behl verhaftet bleibt.

Fraustadt, ben 31. Marg 1836.

Konigl. Preng. Land= und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. 22 Rande und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Das zu Ankowiec sub No. 1. jetzt 4. belegene, dem Buchhalter Johann Hockensholz zu Verlin gehörige, am 27ten Juni 1823 abgeschäft auf 1200 Athle, zusfolge der; nebst Hypothenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschensden Täxe soll am 15ten Juni 1836 Vormittags II Uhr an ordentlicher Gezichtsstelle subhastirt werden.

Birnbaum, ben 28. Januar 1836.

Adnigl. Preuß. Lands und Ctadtgericht.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Grät.

Das zu Buk sub No. 80 belegene Grundstück, ben Paul Genbralichen Ersben gehörig, abgeschäft auf 150 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27 sten Juni

kaucyi wspomnioney, i pozostały prócz niey maiątek Jana Fryderyka Behl stanie się im tylko za nie odpowiednym.

Wschowa, dnia 31. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski w Mię-

Gospodarstwo cidopskie pod No. I teraz 14 w Bukowcu położone, księgarzowi Janowi Ludwikowi Hockenholz w Berlinie należące, i pod duiem 27. Czerwca 1823 oszacowane na 1200 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Czerwca 1836 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem postedzeń sądowych sprzedane.

Międzychód, d. 28. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski w Gro-

Nieruchomość w Buku pod Nro. 80 położona, sukcessorom Pawła Gendrala należąca, oszacowana na 150 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu-

1836 Bermittage it Uhr an orbente licher Gerichtestelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Grat, ben 21. December 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

10) Der Raufmann Friedrich August Hoffmann und die Friederike Fouquet zu Koronowo, haben mittelst Shedertraz ges vom 18ten Marz 1836. für ihre kunftige Ehe die Gomeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Konntniß gesbracht wird.

Bromberg, ben 21. Marz 1836. De Ronigl. Preuß. Lands und Stadtgericht.

pal Densis Sad Z Emsko.

11) Der Kaufmann Salomon Wasserzug und die Rebecka Lepfer zu Schnlitz, haben mittelst Shevertrages vom Isten März 1836. für ihre künftige She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Preuß. Lande und Stadtgericht.

rze, ma być dnia 27. Czerwca 1836 przed południem o godzinie 1 Itey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 21. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Frydryk August Hoffmann kupiec i Frydryka Fouquet w Koronowie, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Marca 1836 dla przyszłego swego malżeństwa, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

don't die Mrevil. Lands

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Salomon Wasserzug i Rebeka Leyser w Szulic, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Marca 1836, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

12) Bekanntmachung. Daß die Obwieszczenie. W skutek §. 422 Johanne Dorothea Schiller bet erreichter Tyt. 1 Części II. Prawa powszechGroßiahrigkeit die Gemeinschaft ber Gueter und bes Erwerbes mit ihrem Ehermanne, dem Uhrmacher Heinrich Sten, gel zu Meseritz ausgeschlossen hat, solches wird in Gemäßheit bes S. 422. Tit. 1. Ih. 2. bes A. L. hierdurch öffentlich beskannt gemacht.

Mouffein, den 3. April 1836. Königliches Land = und Stadts Gericht.

13) Bekanntmachung. Daß der Justiz=Commissarius Kroll von hier und seine Braut Elise geborne Senst zu Bromberg, für die hiernächst mit einander einzugehende She mittelst Kontrakts de dato Bromberg den 20ten Februar und lobssens den 12ten und 16ten März 1836, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierz durch zur Kenntniß des Publikums gesbracht.

Robsens, ben 12. Marg 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

14) Der Abalbert Viotrowski und bessen verlobte Braut Josepha Seigalska haben mittelsk Ehevertrages vom 4ten Novemsber 1835 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Grat, am 4. Marz 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. nego kraiowego podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż Joanna Dorota Schiller przy doyściu pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku z mężem swoim Henrykiem Stengel zegarmistrzem w Międzyrzeczu wyłączyła.

Wolsztyn, dnia 3. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko Mieyski.

Obwieszczenie. Że tuteyszy kommissarz sprawiedliwości i iego oblubienica Elisa Ur. Senff z Bydgoszczy, przed wniściem w stan małżeński, kontraktem de dato Bydgoszcz dnia 20. Lutego i Łobżenica dnia 12. i 16. Marca 1836 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Lobženica, dnia 12. Marca 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że stelmach tuteyszy Woyciech Piotrowski i oblubienica iego Józefata Scigalska, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada 1835., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 4. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 91. Freitag, ben 15. April 1836.

15) Steckbrief. Der bier wegen gewaltfamen Diebftahl gur Abbufung ber Strafe inhaftirte Maurergefell Johann Friedrich Gluschke ift heute zwischen 11 und 12 Uhr Mittage aus bem Gefan= genhaufe entsprungen. Alle refp. Civil= und Militair = Behorden werden bienfters gebenst ersucht, auf ben zc. Gluschte gu bi= giliren und ihn im Betretungefall bier= ber abliefern zu laffeir.

Meferit, den 5. April 1836.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

Signalement.

Inculpat, ber Maurergesell Johann Friedrich Gluschke, ift 24 Johr alt, evan= gelifcher Religion, aus Deferit, 5 guß 3 3oll und 3 Strich groß, die haare find schwarzlich braun am Ropf herunter= bangend, Stirn boch und frei, Mugen= braunen schwarz, Augen hellgrau, Rafe langlich fpit, Mund gewöhnlich, Bab= ne gefund und vollständig, Kinn breit, Bart fcwarz, Gesichtsbildung langlich mit etwas hervorftebenben Backenfnochen, Gesichtefarbe blaß, Gestalt untersett, czącemi nieco licami, cere blada, hochgewolbte Bruft, auf der linken Baf= postad wezlowatz, piersi wysoko-

List gończy. Jan Fryderyk Gluszke, czeladnik mularstwa, o kradzież gwaltowną uwięziony, uciekł dzisiay w południe pomiędzy godzina 11sta a 12sta z tuteyszego więzienia.

Wzywaniy wszystkie władze cywilne i woyskowe uprzeymie, aby mieć na pomienionego Gluszke baczne oko i przytranszportować go tu w razie zdybania.

Międzyrzecz, dn. 5. Kwiet. 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mievski.

Rysopis.

Wiezień Jan Fryderyk Gluszke czeladnik mulastwa, ma lat 24, wyznaie się do religii ewanielickiey, rodem w Międzyrzecza, ma 5 stóp 3 cale i 3 kreski, włosy czarno-brunatne z głowy zwieszające się, czoło wysokie i wolne brwi czarne, oczy iasnoszare, nos podługowaty spiczasty, usta zwyczayne, zęby zdrowe, dokładne, podbrodek szeroki, brode czarną, twarz podługowatą, ze sterke eine Marbe, Sprache bentsch, bei ber Flucht war er bekleidet mit einem blaus tuchnen Ueberrocke, blautuchne Mütze, schwarztuchne Weste, dergleichen Panta-lond, weißen Halbtuch mit rothen Blumen, Borhemdchen, Schuhe und wollenen Strumpfen.

which was the said to said maken

sklepiste, na lewem policzku znak, Mówi ięzykiem niemieskiem,

Pzy uciecze był obleczony w surdut sukienny granatowy, i miał czapkę podobną czarną, sukienną kamzelkę, pantalony takież, chustkę na szyi białą w czerwone kwiatki, półkoszulcze, trzewiki i pończochy wełniane.

- 16) Ein unverheiratheter Forstmann aus guter Familie, welcher sich ber Forstwissenschaft mit vielem Fleiße gewidmet und sich hieruber burch gute Zeugnisse zu
  legitimiren vermag, geometrische und mehrere wissenschaftliche Kenntnisse besitzt,
  wünscht bei einer Herrschaft als Forster angestellt zu werden. Er nimmt mehr
  Rücksicht auf eine solibe Behandlung, als einen hohen Gehalt. Nähere Auskunft
  barüber ertheilt die Zeitungs-Expedition von B. De der & Comp. in Posen.
- 17) Mit Antage ber Bligableiter auf Thurmen, Kirchen, Wohn = und Wirthschafts-Gebäuden, empsiehlt den geehrten Herren Guts = und hausbesitzern, bei der hierzu angemessensten Jahredzeit, sich der Auterzeichnete, mit der Versiche= rung der zweckmäßigsten und reellsten Ausführung, so wie nach Lokal = Verhältniß und Starke des Eisens zu bestimmenden billigsten Preisen. A. Pfandt, Posen, den 8. April 1836. Mechanifus, Brest, Str. No. 255.
- 18) Essigfabrikation. Die praktische Anweisung, aus einem Oxhoft Kornoder Kartoffel-Branntwein 8 Oxhoft des stärksten, reinsten und haltbarsten Essigs,
  oder 16 Oxhoft Bieressig in kleinem Raume und auf sehr billigem Apparate darzustellen, empsehlen für den Werth von franco 4 Athle. J. G. Busch Erben in Boihenburg, Pr. Brandenburg, mit dem Bemerken: wie ein gewinnreicheres Brodgeschäft die hentige Conjunktur nicht ausstellt, die Methode der Obigen aber
  die diffentlich Belobteste ist.